des

## Nº 116.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Dienstag ben 15. Mai 1832.

Angefommene Fremde vom 11 Mai 1832.

Br. Major v. Drygaldti aus Liffa, Sr. Rittmeifter v. Blanc aus herrnfadt, fr. Graf v. Swiledi aus Barichau, I. in No. 99 Bilbe; br. Graf Dftromefi aus Guttow, I. in Do. 391 Gerberftrage; br. Gutebef. 3bijemeft aus Sans towice, Gr. Wirthichafte Infpettor v. Wollichlager aus Belno, I. in Do. 384 Gerberfrage: Dr. Ctudent Le. al aus Charmfom, I. in Do. 305 Gerberfrage: br Korff-Inipeftor Diefche aus Dabrowta, fr. Erbherr Gierakomeff aus Drufe, or, Erbberr Radziminefi aus Cercfwica, Gr. Erbherr Rofaudi aus Smiefifomo. 1 in Do. 243 Breslauerftrage; Frau Tege und Frau Schmelger aus Barichau, t. in No. 107 St. Abalbert: Br. Raufmann Manda aus Remven, Br. Raufmann Cobn aus Unrubffabt. L. in Do. 124 Ct. Moalbert: Br. Gutebef. Gafforomefi aus 3birff, 1. in Do. 33 Wallifchei; fr. v. Modlinefi und fr. v. Rotedi aus Egefanomo, I. in Do. 23 Ballifchei; Sr. Graf v. Amiledi aus Barichau, Br. Raufs monn Chandelle aus Breslan . Sr. Raufmann Bolbarth aus Frantfurt a. b. D., fr. Gutebef. Tellen aus Gzezodrochomo, fr. Gutebef. v. Gjoloreti aus Popomo, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Gutebes. Swinarefi que Turoftowo, I. in Do. 168 Bafferfirafe; Sr. Drebft Singer aus Runiaden, Sr. Theologe Kliem aus Samter, I in Do. 95 St. Abalbert; br. Dberforfter Brebmer aus Mofchin, I. in Do. 26 Ballifchei; br. Graf Graboweli aus Lupin, fr. Raufmann Alexander aus Diefs. fom , I. in Do. 20 Ct. Abalbert; fr. Gutebef. v. Szeganiedi aus Carbinomo, I. in Do. 251 Bredlauerftr.; Br. Raufm. Robner aus Culm, I. in Do. 350 Judenftr. 23 cm 12. Mai.

Hr. Erbherr Godlinowski aus Lubosin, Hr. Erbherr Sieraszewöki aus Lulin, Hr. Erbherr Swiniarski aus Bojanich, Hr. Woht Skrzecki aus Vabin, Hr. Pacheter Lakomicki aus Gorzewo, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Pachter Oberfeld aus Welno, Hr. Lieut. a. D. Aleyn aus Berlin, I. in No. 165 Wilhelmöstraße; Hr. Oberforster Ciegelöki aus Biokzwig, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Erbhere; Jasinski aus Witakowice, L. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Landschafts-Rath v. Roszukki aus Gluchowo, I. in No. 251 Bredlauerstraße.

Avertissement. Jum Verkauf bestim Schwbinschen Kreise, Bromberger Regierungs. Departements, belegenen, dem Franz v. Gereckt und bessen Ehegatzin, Marianna Louise geborne v. Ilotnischa, gehbrigen, auf 44,026 Athl. 4 sgr. 6. pf. abgeschätzten Gutes Sobiejuchy, steht im Weze der nothwendigen Subhaftation ein Bietun de Termin auf

ten 25. Mai e., den 25. August c.,

und ber peremtorische Termin auf

ben 30. November c., vor bem Geren Landgerichts=Rath Kohler Morgens um 9 Uhr an hiefiger Gerichts= ftelle an.

Die Zare fann in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Bromberg ben 9. Januar 1832.

Ediktalladung. Nachstehenbe, im Jahre 1827 ohne Erlaubniß ber Gnesener Kantons = Kommission ausgetretene Kantonisten:

1) ber Anecht Bonciech Raczmaret aus Storzenein,

2) der Johann Tabafi aus Rawiarn, 3) der Michael Grocynnsfi aus Dabiet,

4) ber Schaferfnecht Laureng Wopeleschowsti aus Jargabtomo,

5) der Anecht Gottfried Commerfelb aus Moero,

6) ber Schaferfnecht Thomas Lufargewieg aus Czerniejewo,

7) ber Rasper Gadzewell aus Dibum,

8) ber Ruticher Albert Rurmdi aus Gnefen,

Obwieszczenie. Do przedaży dóbr Sobiejuchów, w powiecie Szubskim, Departamencie Bydgoskim położonych, do Franciszka Goreckiego i malżonki iego Maryanny Luizy z Złotnickich należących, na 44,026 tal. 4 sgr. 6 fen. ocenionych, wyznaczone są w drodze koniecznéy subhastacyi termina licytacyine

na dzień 25. Maia r. b., na dzień 25. Sierpnia r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Listopada r. b., zrana o godzinie 9. w naszym lokalu służbowym przed Ur. Koehler Sędzią Sądu Ziemiańskiego.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w paszéy Registraturze.

Bydgoszcz d. 9. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Następuiąci w roku 1827. bez zezwolenia kommissyi kantonowey Gnieżnieńskiey zbiegli kantoniści, iako to:

1) Parobek Woyciech Kaczmarek z Skorzencina,

2) Jan Tabaki z Kawiar,

3) Michał Sroczyński z Dąbiec,

4) Owczarek Laurenz Woyciechowski z Jarząbkowa,

5) Parobek Gottfried Sommerfeld z Mokrego,

6) Owczarek Thomas Łukarzewicz z Czerniejewa,

7) Kasper Gadzewski z Nidumia,

8) Forczpan Albert Kurzycki 2 Gniezna, werben biermit aufgeforbert, in ihre Beimath ungefaumt gurud gu fehren und fich por bem unterzeichneten Landgerichte wegen ihrer unedlaubten Entfernung fpå= teftens im Termine ben 7. Geptem= ber c. bor bem Deputirten herrn Lands gerichte = Rath Ribbentrop Bormittags um to Uhr ju melden und gu verant= worten, midrigenfalls ihr gefammtes jegiges und gufunftiges Bermogen fonfiszirt und bem Fistus jugesprochen werben wirb.

Gnefen, ben 18. April 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Ediftalladung. Rachstehenbe, im Sabre 1828 ausgetretene Kantoniften bes Gnefener Rreifes, beren gegemwarti= ger Aufenthaltsort bis jest unbefannt geblieben ift, als:

i) ber Drganift Woncied Lifgfometi aus Withowo,

- 2) ber Rnecht Gimon Rybnidi bafelbft,
- 3) ber Bincent Chwotacz aus Rempen, 4) ber Jojeph Ciefielefi aus Malacho=
- wo,
- 5) ber Michael Baran aus Ronigl Gzezntnik,
- 6) ber Michael Kreznnöfi aus Pufzegun,
- 7) ber Rnecht Johann Menchorzaf aus Malachowo Szemborowo,
- 8) ber Stephan Wefolowefi aus Szems borowo,

werben hiermit aufgeforbert, in ihre Beimath ungefaumt gurudgutebren, und fich bor bem unterzeichneten Gerichte

zapozywaią się ninievszem publicznie. aby natychmiast do kraju tuteyszego powrócili i żeby względem nieprawego oddalenia ich przed Sadem Ziemiańskim podpisanym, naypóźniev w terminie dnia 7. Września r. b., przed Deputowanym W. Sedzia Ziemiańskim Ribbentrop, zrana o godzinie 10. zgłosili i tłómaczenie dali, w przeciwnym bowiem razie, tak teraźnieyszy iak przyszły maiatek utraca i takowy fiskusowi przysądzonym będzie.

Gniezno, d. 18. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Następuiaci, w roku 1828. zbiegli Kantoniści Powiatu Gnieżnieńskiego, których mieysce pobytu teraźnieyszego dotad nies wiadomym iest, iako to:

1) Organista Woyciech Liszkowski z Witkowa,

2) Parobek Szymon Rybnicki tamže stad.

3) Wincenty Chwotacz z Kempna,

- 4) Jozef Ciesielski z Małachowa,
- 5) Michał Baran z Król. Szczytnik,
- 6) Michał Krzczyński z Pyszczyna, 7) Parobek Jan Meychorzak z Ma-
- łachowa Szemborowice. 8) Szczepan Wesolowski z Szem. borowa,

wzywaią się ninieyszem do niezwłocznego powrócenia do kraiu tuteyszego, i przed podpisanym Sądem Ziemiańskim względem ich samowolwegen ihrer unerlaubten Entfernung ipatestens im Termine ben 7. Geptem=
ber c. vor dem Deputirten herrn Land=
gerichts=Rath Jekel Bormittags um o
Uhr zu melden und zu verautworten,
widrigenfalls ihr gesammtes jeziges und
zukunftiges Bermdgen konfiszirt und bem
Riskus zugesprochen werden wird.

Gnefen, ben 16. Upril 1832.

Aufgebot. Alle diejenigen, welche aus der Zeit der Dienstverwaltung des Exekutors Adam an dessen Autökantion aus irgend einem Grunde Auspruch machen können, werden hiermit vorgeladen, sich in dem am 30. Juni c. anstehenden Termine vor dem Deputirten Landgerichts-Rath Gevert Bormittags um 10 Uhr hiefelbst zu melden und ihre Ausprüche nachzuweisen, widrigenfalls dem Adam die im Depositorio befindliche Eaution von 200 Athl. herausgegeben werden wird, und spätere Ansprüche lesdisch an die Person des 2c. Adam wersden verwiesen werden.

Gnefen ben 9. April 1832.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Offener Arreft. Nachdem dato über das Bermögen ber Biehhandler Benjamin Gottlieb und Maria Elisabeth gebornen Pulft Richterschen Scheleute zu Rowiez von Antowegen der Konfurd ersbiffnet und zugleich ber offene Arrest vers

nego odd lenia się, naypoźniey w terminie dnia 7. W rześnia r. b., przed Deputowanym Sędzią Ur. Jekel zrana ogodzinie 10. zgłosili i tłomaczyli się, w przeciwnym razie wszelki ich teraźnieyszy i przyszły maiątek zkonfiskowanym i fiskusowi przysydzonym zostanie.

Gniezno, dnia 16. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Wezwanie, Wzywa się w szcze. gólności wszystkich tych którzy z cza. su sprawowanéy służby Exekutora Adam do iego kaucyi urzedowev. z iakiegokolwiek powodu muiemaia mieć pretensye, iżby sie w terminie na dzień 30 Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Ur. Geyert Sedzia Ziemiańskim w posiedzeniu naszém wyznaczonym stawili, i swe pretensye udowodnili, w przeciwnym zaś razie kaucya 200 talarów w Depozycie się znayduiaca, wspomnionemu Adam wydaną będzie, a późnieysze pretensye iedynie tylko do osoby Exekutora Adam odesłane zostana.

Gniezno dn. 9. Kwietnia 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Areszt otwarty. Gdy z dniem dzisieyszym nad maiątkiem Handlerza Benjamina Bogumilego i Maryi Elżbiety z Pulstów małżonków Richter w Rawiczu z urzędu Konkurs otworzonym i zarazem Areszt otwarty

bangt worden, fo werben alle biejenigen, melche an ben Gemeinschulonern etmas an Gelo. Gachen, Effetten ober Briefichaften binter fich baben, biermit an= gemiefen, benfelben nicht bas Dinbefte bavon zu verabfolgen, jene Gegenftande vielmehr bem unterzeichneten Gerichte anzuzeigen, und felbige, jedoch mit Bor= bebalt ibrer baran babenben Rechte in bas gerichtliche Depositum abguliefern. widrigenfalls, und wenn bennoch ben Gemeinschulonern etwas bezahlt ausgeantwortet wird, biefes fur nicht gefchehen geachtet, und jum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben, wenn aber ber Inhaber folcher Gelber ober Sachen Diefelben verschweigen ober gurudhalten follte, er noch außer bem aller feiner ba= ran habenden Unterpfandes und anderer Rechte für verluftig erflart werden foll.

Frauftadt, ben i 2. April 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zosktalcitation. Nachdem über bas sammtliche Bermögen des Biehhandslers Benjamin Gottlieb Richter und beseine Ghefrau. Maria Elisabeth geborne Pulft, zu Rawicz, durch die Berfügung vom heutigen Tage der Konkurs von Umtswegen eröffnet worden, so werden die unbekannten Gländiger der Gemeinsschuldner hierdurch biffentlich ausgefordert, in dem auf den 28. August c. Borsmittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Kandgerichts-Auskultator Rugner angeseiteten peremtorischen Termine entweder

rozporządzny został, przeto wzywa: my ninieyszem wszystkich, którzy od wspólnych úlużników cożkolwiek w pieniedzach, rzeczach, sprzetach lub papierach u siebie maia, aby im z tych rzeczy nie nie wydawali, owszem Sądowi doniesli o nich wiernie i spiesznie oddając do Depozytu sądoweco pieniądze lub rzeczy, iednak z zastrzeżeniem sobie praw do nich mianych, albowiem w razie przeciwnym gdyby mimo tego wspólnym dłużnikom cóżkolwiek na to opłacono za ujenastapione uważać się i na rzecz massy powtórnie przez exekucyą ściągniętem będzie, gdyby zaś posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy miał ie przemilczeć i zatrzymywać u siebie, prócz tego za utracaiacego wszelkie prawo zastawy i inne do podobnych przedmiotów sobie służące uznany bydź ma.

Wschowa, d. 12. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad os gólnym maiatkiem Handlerza Benjamina Bogumiła Richter i małżonki tegoż Maryi Elżbiety z Pulstów w Rawiczu rozporządzeniem z dnia dzisieyszego konkurs z urzędu otworzonym został, przeto niewiadomi wierzycieli wspólnych dłużników ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 28. Sierpnia r. b., zrana o godzinie gtey przed Delegowanym Ur. Kutzner Auskult, Sądu

in Perfon ober burch burch gefestich ju= laffige Bevollmachtigte ju erfcheinen, ben Betrag und Die Urt ihrer Korderungen umffandlich anzuzeigen, die Dofumente, Briefichaften und fonftigen Beweismittel baruber im Driginal oder in beglaubter Abichrift porgulegen und bas Mothige jum Protofoll ju verhandeln, mit ber beigefügten Bermarnung, baf bie im Termine ausbleibenben und bis gu dem= felben ihre Unfpruche nicht anmelbenben Glaubiger mit allen ihren Forderungen an die Maffe ber Genteinschuldner mer= ben ausgeschloffen und ihnen beehalb ein ewiges Stillichweigen gegen die übrigen Rreditoren wird auferlegt werben.

Uebrigens bringen wir denjenigen Glaubigern, welche den Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder denen es hier an Bekanntschaft fehlt, die Justig-Kommissarien Douglas, Stork, Mittetstädt und Fiedler als Bevollmachtigte in Vorschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Wollmacht und Information zu versehen haben.

Frauftadt, den 12. April 1832. Sonigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß nach einem vor und unterm 5. März c. errichteten Contracte, der Philipp Pniewski aus Jankowic und dessen Bertobte, Wittwe Catharina Boganska geboene Thiel, vor Eingehung ihrer Ehe die Gemeinschaft der Guter und des Er-

Pofen ben 19. Marg 1832. Ronigl. Preuß. Frieden gericht.

werbes unter fich ausgeschloffen haben.

Ziemiańskiego naznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych Pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody nd to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokulu obiaśnili. albowiem wrazie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyow nie podaiący wierzyciele z wszelkiemi pretensyami swemi do massy konkursowey wspólnego dłużnika zostaną wyłączeni i im w tém mierze wieczne milczenie względnie drugich wierzycieli nakazanem bedzie. Zreszta tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć niemogą lub którym tu na znaiomości zbywa UUr. Douglas, Stork. Mittelstaedt i Fiedler Kommissarzy Sprawiedliwości za Pełnomocników sie proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencya i informacya zaopatrzyć mogą.

Wschowa d. 12, Kwietnia 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, iż podług kontraktu w dniu 5. Marca r. b. przed nami sporządzonego, JP. Filip Pniewski z Jankowic i oblubienica iego, Kataryna z Tylów owdowiała Bogayska, przed wniściem w małżeństwo wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań dnia 19. Marca 1832. Król. Pruski Sad Pokoju. Subhastationspatent. Das den Joseph und Sophia Sikorskischen Ehezleuten gehörige, in Grätz am Markt unter No. 18 belegene, auf 266 Athl. gerichtlich taxirte Wohnhaus nebst Zuebehör soll auf den Antrag eines Gläubizgers in dem auf den 5. Juni c. in loco Grätz anstehenden peremtorischen ueuen Termin verfauft werden.

Die Tare und Die Raufbedingungen tonnen in unferer Registratur eingefehen

werben.

Buf ben 16. Marg 1832. Schnigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyjny. Dom Józefowi i Zofii małżonkom Sikorskim
należący, w Grodzisku w rynku pod
No. 18. położony, z przyległościami
sądownie na 266 tal. otaxowany, ma
na wniosek wierzyciela w terminie
d n ia 5. Czerwca r. b w Grodzisku wyznaczonym, być sprzedany.

Taxa i warunki kupna mogą w Registraturze naszéy być przeyrzane. Buk dnia 16. Marca 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekannemachung. Der biedjahrige Bollmarkt bierfelbft wird wieberum in ben Tagen: am 14., 15. und 16. Juni c., abgehalten werden. Derfelbe faut amifchen ben Breslauer, ber mit bem 6. Juni c. aufhort, und ben Berliner Bollmartt, ber am 19. Juni feinen Unfang nimmt, und bleibt alfo bequeme Beit, fos wohl fur Raufer, um noch von Breslau ab, ben biefigen Martt zu befuchen, als auch fur Bertaufer und Raufer, um jum Darft in Berlin anweiend ju fenn, in fo fern fie bagu bestimmt fenn mochten. Der Martt wird, wie im porigen Jahre; auf ben beiben großen Paradeplagen gwifchen bem Unflammer und Berliner Thore, wieberum fattfinden, und werden wir es an ben erforderlichen Beranftaltungen für bie Bequemlichfeit bes Berfehrs, namentlich auch burch Beforgung guter Uns terlagen gur Placirung ber Wolle barauf, nicht fehlen laffen. Die biefigen Gelb-Inflitute, fo wie angesehene Sandlungehaufer werden mit genugenden Gelomitteln verfeben fenn, um die ergebenden Bablunge-Unweisungen gu realifiren. Die befannte Lage des Orte bietet auch fur das Bollgeschaft Die Bortheile bar, baß bie Bolle unmittelbar von hier ab, fomohl in Schiffen bie Doer hinunter uber See, als auch ftromaufwarte in verbedten großen Derfahnen transportirt werden fann. und ergeht baber hiermit wiederum unfere Ginladung jum frequenten Befuche bes Martte, fowohl an Bertaufer ale Raufer. Stettin, ben 20. Upril 1832.

Ruth. Gribel. Muller. D. M. Schulge. Chert.

Bei C. C. Mittler in Pofen, Bromberg und Gnesen ift fo eben erschienen: Bollftandiger, nach ben neueffen Gefethestimmungen berichtigter und erzaugter Stempeltarif. Folio. Geheftet 15 Ggr.

In ber Beinrichshofen iden Budhandlung in Magdeburg ift erschienen und in Defen, Broitberg und Gnesen zu haben:

Baumgarten, Dberlehrer, fleiner Brieffieller fur Dadchenfchulen; 2. vermehrte Auflage, 8. 1832. 10 Ggr.

Bei Unterzeichnetem erscheint auf Subseription: Die Juben im Prensischen Staate; eine geschichtliche Darstellung von E. F. Koch. Der Umfang des Werfes wird eirea 30 — 40 Bogen in gr. 8, betragen, und der Subscriptions = Preis pro Vogen auf 1½ Sgr. festgesetzt. Die Subscription schließt mit dem t. Juli 1832. Sammler erhalten auf 8 Exemplare 2 Frei-Exemplar. — Bei E. S. Mittler int Posen, Browberg und Gnesen kann man auf obiges Werk subscribiren, woselbst auch ausführliche Inhalts-Unzeigen zu haben sind.

Marienwerder, im Febr. 1832. Albert Baumann, Buchhandler.

Einem hochgechrten Publikum zeige ich ergebenft an, bag ich mich bier als Antiquar etablirt habe, eine bedeutende Sammlung Bucher jeder Urt besitze, und auch gange Bibliotheken anzukaufen bereit bin.

Der Untiquar Lifner, gegenüber ber Jefuiter-Rirche Ro. 227

Meueste Parifer Damen=Modehute, hauben, Blumen u. f. w. empfiehlt zu billigsten Preisen J. E. Rranganowski, Posen, Markt No. 39.

Reinen Landsberger Steinkalf, in große Tonnen eingestampft, die Tonnen gang voll, habe ich erhalten und verkaufe ihn billig. F. Bielefelb.

Das Gut Umultowo, eine halbe Dt. von Posen entfernt, foll aus freier hand verlauft werben. Das Nahere ift beim Eigenthumer an Ort und Stelle zu erfahren.

Wieś Kąkolewo, w pow. Bukoskim, iest do wydzierzawienia od Ś. Jana 1832. O warunkach dowiedzieć się można od W. Miszewskiego w Umultowie pod Poznaniem.